## Amtsblatt

## Lemberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

21. Juli 1863.

166.

24. Lipea 1963.

(1253)

(1228)

### Mundmadjung.

Mro. 1707. Behufe ber Borarbeiten fur die am 31. Oftober 1. 3., borgunehmende XII. Berlosung ber Schuldrerschreibunge bes Lemberger Grandentlastungefondes, so wie im Zwede einer ungestörten Durch-lubrung ber aus Anlaß ber Finansgabe neuer Coupons zu den ge-tachten Obligationen gebotenen llebertragung sammtlicher Coupons-bliggeien Gebeitagen wird iebe Obligationsumobligationen in neue Liquidationebuder, wird jede Obligationeumidreibung, insoferne hiebei die neu auszustellenden Obligationen veranberte Rummern erhalten mupten, mit Ende tiefes Monate fiftirt.

Indem bieß zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, wird be-bung bes Grgebnisses ber am 31. Cktober I. 3. natifindenden Berlofung wieder angesucht und vorgenommen merden können.

Bon ber f. f. galizischen Statthalterei in Grundentlastungeange-

legenheiten.

Lemberg, ben 18. Juli 1863.

Kundmachung.

Mro. 34050. Das h. Kriegeministerium hat über Antrag tes Bally . Landes = General = Kommando hinfichtlich des Bau = Rayon für Die Bitadelle der Hauptstadt Lemberg mit Restripte vom 2. Mai I. Sahl 1113 zu bestimmen gefunden, daß von nun an für diesen Navon nebst den allgemeinen Direktiven vom 21. Dezember 1859 (N. G. Bl. Band II. Nr. 10 aus dem Jahre 1860) noch folgende Lestimmungen zu gelten haben, und zirar

Itene. Gebäude, welche die Bitabelle überhöhen, durfen innerhalb des Rapons in feinem Falle neu erbaut werden, und find bie biesfälligen Baugesuche gleich von der Genie Direkzion abzuweisen.

2tene. Gebäude, welche zwar bie Zitadelle nicht überhöhen, aber wegen ihrer Nähe und Lage innerhalb bes Ravons doch einen nachtheilitheiligen Ginfluß auf die Vertheidigung haben, oder die im raftrenden Kanonenschuß der Zitadelle liegend, einer Zerstörung oder Beschädis gung unterliegen könnten, die aber beim sonstigen Vortheile für das öffentigen könnten, Die aber beim sonstigen Vortheile für das öffentliche Wohl oder den Staatsschaft, und zwar: Fabriken, Brau-häuser u. dgl. eine ausnahmsweise Bewilligung zulässig machen, konner u. dgl. eine konnen nur gegen Einlage des vorgeschriebenen Demolirungsreverses in erbauen gestattet werden, und es bleite die Julassigkeit deren Erbaung der Entscheidung und Genehmigung der hoheren Behörden nach bem hach bem bisher beobachteten Hergange auch weiters vorbehalten. Gel

Btens. Die Instanthaltung' ber im Rayon liegenden Gebaude in status quo, und ebenso der Wiederaufbau derselben nach zufälliger Berga. g. 265 bes a. b. G. B. Beritörung ist, wenn nicht auf Grund des Ses 365 des a. b. G. B. und fortifikatorischen Rucksichten die Expropriirung einzutreten hatte ohn wenn das Gebäude hiedurch nicht größer ober werthvoller wird,

ohne Wenn das Gebäude hiedurch nicht geber gestattet.
bau) voll dagegen das Gebäude in Folge der Instandsetzung (Umbau) ober bes Wiederaufbaues größer oder werthvoller werden, und ebenfa bei Biederaufbaues größer oder werthvoller werden, und ebenso bei allen Zubauten ist zu unterscheiden, ob dasselbe einen schad-lichen mit allen Zubauten ist zu unterscheiden, ob dasselbe einen schadlichen Geinfluß auf die Zitadelle nehme, und einer Zerftorung oder Beschädigung durch bas Geschützeuer ber Zitadelle bei was immer für Freignisten durch bas Geschützeuer ber Bitadelle bei was immer für Ereignissen ober militärischen Operazionen unterliegen könnte oder

auf. Im bejahenden Falle kann die Justandhaltung der Um-, Wieder-gunge-Nemidele und gegen grundbücherlich einverleibten Entschädigunge-Berzichts-Revers bewilligt werden. Dieser Revers hat sich jebein ger auf den Zuwachs an Werth oder Große zu beziehen, daher beim ge: benn Cigenthumer eines im Rayon bereits bestehenden, und in der Folge dutch Einlage des Reverses theilweise belasteten Gebäudes bei bessen ber Ang du militärischen Zwecken erfolgter Demolirung immer noch ber Anspruch auf eine Entschädigung im Betrage des ursprünglichen Dangwerthes verhleibt.

Bei ganglicher Unschädlichkeit des Baues und bei konstatirter Unmöglichkeit einer Beschäbigung ober Zerftörung besselben burch bas Geschuibe. Beiner Beschäbigung ober Berftörung nach bem ein-Geschünkfeuer Beschädigung oder Jerporung bessetzen dem ein-bulegenden Der Zitadelle unterliegt dessen Ausführung nach dem ein-

inlegenden Bauplane keinem Reverfe. tens Bei Terraintheilen innerhalb des neuen Rayons, die mesen ihrer tiefen, uneingesehenen Lage dem Einfluße der Zitadelle ganz entzogen bleiben, findet nach fallweiser Lokalistrung der bezüglichen angesuche gar feine Baubeschränkung statt.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 11. Juli 1863.

(1227) Ligitagions : Anfündigung.

Nro. 7069. lemacht, daß zur Berpachtung der fradtischen Branntwein-, Bier- und Methoronin zur Berpachtung der fradtischen Branntwein-, Bier- und Methpropinazion in Staremiasto, auf die Zeitperiode vom 1. NovemObwieszczenie.

(1)

Nr. 1707. Dla prac przygotowawczych do przypadającego na d. 31. października r. b. XII. losowania obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, jak również w celu swobodnego przeprowadzenia potrzebnego z powodu wydania nowych kuponów do rzeczonych obligacyi przeniesienia wszystkich obligacyi z kuponami do nowych ksiąg likwidacyjnych, zawieszone zostanie z końcem bieżącego miesiąca wszelkie przepisywanie obligacyi, jeżliby przytem wystawiane nanowo obligacye musiały otrzymać odmienae numera.

Zaczem podaje sie to do wiadomości powszechnej z tą uwagą. że w chwili ogłoszenia rezultatu losowania, przypadającego na dniu 31. października r. b., mogą być znowu żądane i przedsiębrane ta-

kie przepisywania.

Z c. k. galie. Namicstnictwa w sprawach indemnizacyjnych. Lwów, 18. lipca 1863.

ber 1863 bis Ende Dezember 1866, b. i. auf die Dauer breier Jahre und zwei Monate eine öffentliche Lixitazions = Verhandlung in dem Amtegebaute bes Staremiastoer Stabtgemeindeamtes am 3. August 1863, und im Falle folche ungunftig ansfallen follte, eine zweite Lizi= tazione - Berhandlung am 24. Angust 1863, dann endlich eine britt am 11. September 1863, jederzeit um 9 Uhr Bormittage abgehalten merben wirb.

Zum Ausrufspreise wird der gegenwärtige Pachtschilling mit 5682 ft. 40 fr. in oft. M. angenommen, wovon jeder Lizitant 10% daher ben Betrag 568 ft. 24 fr. in oft. M. im Baren, in Sparkasfabucheln, in galig. Pfandbriefen ober in Staatsichuld-Berichreibungen berechnet, im Werthe nach dem bestehenden Kurse als Vadium bei der Lizitazione-Kommission zu erlegen haben wird.

Schriftliche wohl versiegelte, mit dem Vadium und sonstigen vorgeschriebenen Erfordernigen versehene Offerten, werden im Buge und vor dem Abschluße ber mündlichen Lizitazions = Verhandlung von der

Rommission angenommen werden.

Die Lizitazionsbedingnisse werden vor der Lizitazion fundgemacht, tonnen aber auch beim Stadtgemeindeamte in Staromiasto eingesehen merben.

Sambor, ben 16. Juli 1863.

Obwieszczenie licytacyt.

Nr. 7069. C. k. urząd obwodowy czyni niniejszem wiadomo, iż w celu wydzierzawienia miejskiej propinacyi wódki, piwa i miodu w Staremmieście na przeciąg czasu od 1. listopada 1863 do końca grudnia 1866 t. j. na trzy lata i dwa miesięcy ustna licytacya publiczna w urzędzie miejskiej gminy w Staremnieście na dniu 3. sierpnia 1863, a gdyby takowa niekorzystnie wypadła, druga licytacya na dniu 24. sierpnia 1863, a na ostatek trzecia dnia 11. września 1863, każdocześnie o 9cj godz. przed południem się od-

Cenę wywołania stanowić będzie terazniejszy czynsz dzierzawy w sumie 5682 zł. 40 c. w. a., licytować cheacy ma 10% powyższej sumy w kwocie 568 zł. 24 c. w w. a. w gotówce, w książeczkach kasy oszczedności albo też w galic. listach zastawnych, lub w obligacyach rządowych. obliczone w wartości podług natenczas istnieć będącego kursu, jako wadyum przy komisyi licytacyjnej złożyć.

Oferty pisemne, które przez komisyę licytacyjną w ciągu i przed zamknięciem ustnej licytacji odbierane będą, mają bydź dobrze opieczętowane, powyższem wadyum opatrzone i istniejacym przepisom odpowiadające.

Warunki licytacyi będą ogłoszone przed rozpoczęciem licytacyi, lecz mogą też i pierwej w urzędzie miejskim gminy Staromiejskiej bydź przejrzane.

Sambor, dnia 16. lipca 1863.

Kundmachung.

Mro. 8565. Bur Verpachtung des 60% Gemeindezuschlages jur Verzehrungssteuer von gebrannten geistigen Getranten in Mosciska fur die Beit vom 1. November 1863 bis letten Oftober 1864 wird Die Lizitazion am 25. August 1863 um 9 Uhr Vormittage in ber Moseiskaer Gemeindeamtskanzlei vorgenommen werben.

Pachtlustige werden eingeladen, versehen mit dem 10%tigen Ba-

bium bei der Lizitazion zu erscheinen.

Der Fiskalpreis beträgt 1850 fl. 24 fr. öft. Bahr.

Die Ligitagionsbedingniffe konnen bei dem Mosciskaer Gemein= beamte eingesehen merben.

Przemyśl, ben 18. Juli 1863.

E dykt. (1247)

Nr. 6778. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wzywa niniejszym edyktem Matwyja Halyj byłego żołnierza c. k. pułku piechoty Arcyks. Szczepana Nr. 58 i od czasu bitwy pod Solferinem co do życia i pobytu niewiadomego, aby w przeciągu roku się osobiście zgłosił, lub też w inny sposób sądowi o sobie dał wiadomość, gdyż w razie przeciwnym po upływie tegoż czasu na żądanie małżonki jego Maryanny Halyj celem rozwiązania małżeństwa jako nieżyjący zostanie uznany.

Stanisławów, dnia 6. lipca 1863.

E d y & 1.

Nr. 2138. Ze strony c. k. sądu w Busku czyni się wiadomem, iz na dniu 21. lutego 1859 zeszedł ze światu Wojciech Dasiewicz w Nowym Milatynie niepozostawiwszy rozporządzenia ostat-

Ponieważ temu sądowi niewiadomo, czyli i które osoby mają prawo do spadku jego, wzywa się wszystkich, którzyby zamierzali z jakiego badź tytułu prawnego rościć sobie prawo do spadku, zeby w przeciągu jednego roku od dnia niżej wyrażonego licząc. zgłosili się z pozwami swojemi do tego sądu i przy wykazaniu swe-go prawa dziedziczenia, wnieśli oświadczenie się za dziedziców, w przeciwnym bowiem razie spadek, dla którego tymczasem Demetr Podlesny ustanowiony został, za kuratora spadkowego pertraktowany i przyznany zostanie tym, którzy się oświadczyli za dziedzicow i tytuł swego prawa dziedziczenia wykazali, - część zaś spadku nie przyjęta, lub jeżeli się nikt nie oświadczył do niego, cały spadek przez rzad jako bezdziedzicznym ściągniety będzie.

Busk, dnia 19. lipca 1863.

Edykt.

Nr. 5703. C. k. sad obwodowy Samborski Jedrzejowi Pakuszewskiemu na podstawie wekslu ddto. Turka dnia 9go lipca 1860 wedle przypisów prawnych wystawionego przez niego akceptowanego niniejszym nakazał, aby sumę wekslową 640 zł. wal. a. wraz z odsetkami od 10. października 1860 biężącemi, tudzież z kosztami sądowemi w ilości 10 zł. 87 kr. w. a. w trzech dniach skarzącemu się Dawidowi Maneles pod surowością egzekucyi wekslowej wypłacił, w razie przeciwnym w tymże samym terminie swoje zarzuty sądowi przedłożył.

Ponieważ miejsce pobytu Jędrzeja Pakuszewskiego wiadome nie jest, przeto powyższy nakaz płatniczy doręczył do rak ustanowionego w osobie p. adwokata Dra. Wołosiańskiego. O czem niniej-

szym edyktem p. Jędrzeja Pakuszewskiego zawiadamia.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 24. czerwca 1863.

E dykt. (1250)

Nr. 5702. C. k. sad obwodowy Samborski niniejsza uchwała nakazał Jędrzejowi Pakuszewskiemu na podstawie akceptowanego przez niego wekslu ddto. Turka dnia 18go lipca 1860, aby sumę weksłowa 345 zł. w. a. wraz z odsetkami po 6/100 od 2. stycznia 1861 bieżącemi, tudzież z kosztami sądowemi w ilości 10 zł. 87 kr. w. a. w trzech dniach skarzącemu się Dawidowi Maneles pod surowością egzekucyi weksłowej wypłacił, w razie przeciwnym w tymże samym terminie swoje zarzuty sądowi przedłożył.

Ponieważ miejsce pobytu Jędrzeja Pakuszewskiego wiadome nie jest, przeto powyższy nakaz płatniczy doręczył ustanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Wołosiańskiemu, - o czem Jędrzeja Pa-

kuszewskiego niniejszym edyktem zawiadamia.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 24. czerwca 1863.

Obvieszczenie.

Nr. 6613. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem uwiadamia, iż na zaspokojenie wywalczonej przez gal. kasę oszczędności wyrokiem z dnia 13. lutego 1861 do l. 2103 sumy 2321 zł. 60 cent. w. a. z prowizya po 5% od dnia 26. września 1858 ko-sztami sporu 23 zł. 60 c., 7 zl. 82 e. i 45 zł. 97 c. w. a. publiczna sprzedaż realności w Stanisławowie pod 1. 1164/4 położonej, w jednej połowie do masy ś. p. Józefa Müllera w % częściach do p. Karola Monscu a w % częściach do masy ś. p. Antoniego Müller nalezacej, w tutejszym sądzie na dniu 25. sierpnia 1863 o godz. 10tej zrana siç odbędzie.

Realność ta i niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 11214 zł.

w. a. za każdą bądź cenę sprzedaną będzie.

Jako wadyum stanowi się 600 zł. w. a. - resztę warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych dotyczący się tej realności, w tutejszej registraturze przejrzeć można.

Stanisławów, 6. lipca 1863.

Cotift. (1243)

Nro. 29992. Vom k. k. Landes- als Handelegerichte wird bem Abraham Wegsmann mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn Samuel Selzer sub praes. 21. Juli 1863 Zahl 29992 ein Gesuch um Zahlungsauslage der Wechselsumme per 150 ft. 41 fr. oft. 28. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, moruber die Zahlungeaustage unterm 23. Juli 1863 Zahl 29992 bewilliget

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat bae f. f. Landes als Sandelsgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Paffen ben bie Gefahr und Roften den hiefigen Advokaten Dr. Rechen mit Gubfti tutrung des Advokaten Dr. Menkes als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edist wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorberlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalten andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, über haupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 23. Juli 1863.

Ronfurs.

Mro. 5082. Bu Folge Ermächtigung bes h. f. f. Ministerums für Sandel und Bolfswirthichaft wird in dem Marktorte Jezierzany, Czortkower Kreises, Bezirk Borszczow, eine k. k. Posterpedizion

Bewerber um diese Posterpedientenstelle, mit welcher eine Bestallung jährlicher 80 ft. und ein Amtspauschale jährlicher 24 st. geigen Erlag der Dienstfauzion im Betrage von 200 ft. und gegen schluß des Dienstranzes basten. schluß des Dienstwertrages verbunden ift, haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche unter Nachweisung ihrer Bermögensverhältniße, ihres Alters, ihrer genoffenen Schulbildung und bisherigen Beschäftig gung, dann ihres politischen und moralischen Wohlverhaltens, endlich unter Nachweisung des Besitzes einer vorschriftsmäßig Leschaffenen, zur Unterfunft einer Postanstalt geeigneten, nemlich einer einbruch- und feuersicheren Lokalität bis 15. Ceptember 1863 bei diefer Postdiret zion einzubringen und anzugeben, gegen welches mindeste Jahrespauschen sie die zu errichtende wöchentlich dreimalige Bothenfahrpost zwischen Jezierzany und Borszczow zu unterhalten gesonnen sind. Von der k. k. galiz. Post = Direkzion.

Lemberg, am 20. Juli 1863.

Konkurs-Kundmachung

Mro. 34516. Un dem ftadtischen Untergymnasium in Kotomea ist eine Lehrersstelle für den Unterricht der altklaffischen Philologie mit dem Gehalte jährlicher 735 fl. öft. 2B. zu befegen. Bur Befehung dieser Lehrstelle wird hiemit der Konkurs bis 20. August 1. 3. aus geschrieben.

Die Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre instruirten Gesuche unter Nachwetsung der gesetzlichen Lehrbefähigung, ihrer bie herigen Dienstleiftung, ferner ihrer tadellosen sittlichen und staatsbur gerlichen Haltung, so wie der Kenntniß der Landessprachen unmittel bar, oder wenn fie bereits in öffentlichen Diensten stehen, mittelft bet vorgesetten Behörde innerhalb ber Konkurefrist bei der f. f. gali. Statthalterei einzubringen.

Schlüßlich wird bemerft, daß mit dem fraglichen Dienftpoftell sowohl der Anspruch auf Jahresdezennalzulagennach entsprechend woll streckter zehn= und beziehungsweise zwanzig= und dreißigjähriger Dienst zeit, so wie auch der Unspruch auf Ruhegenuß wie an Staatsaumna

fien verknüpft ist.

Lemberg, am 10. Juli 1863.

Rundmachung.

Nro. 36378. Das f. f. Handelsministerium hat mit bem hohen Erlaße vom 27. Juni I. J. Jahl 9166-1947 bem B. Margulies und Eisig Süssmann unter der Firma "B. Margulies & Comp." 311 prohobycz, im Samborar Crais. hobycz, im Samborer Kreise, auf eine Berbefferung in der Darftel lung eines geruchlofen und farbenlofen Probuttes aus ter robei Naphta "Anilin" genannt, ein ausschließliches Privilegium für Die Dauer eines Jahres zu ertheilen befunden.

Von der galig. f. f. Statthalteret.

Lemberg, am 17. Juli 1863.

Chuleszezenie.

Nr. 36373. C. k. ministerstwo handlu postanowiło wysokiem rozporządzeniem z dnia 27. czerwca r. b. do l. 9166-1947; udzielić B. Marguliesowi i Eisigowi Sussmann pod firma: "B. Margulies & Comp." w Probabyczy abyczna pod firma: "B. Margulies & Comp." w Drohobyczu, obwodu Samborskiego, wyłączny przy wilej na poprawienie wyrabiania niewonnego produktu bez koloru: ze zwykłej nafty "Anilin" zwanej, na rok jeden.

(3)

Z c. k. galic. Namiestnictwa-Lwów, dnia 17. lipca 1863.

Nr. 9482. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie jako sad handlowy i wexlowy uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca po-bytu niewiadamego. Abrahama B. Niliszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomego Abrahama Rudoll, iz przeciw niemu na podstawie wexlu z dnia 2. września 1861 na rzecz Littmana Lippmana zarazem pakaz zaplatu zanate zarazem nakaz zapłaty sumy wexlowej 110 zł. w. a. się wydaje który to nakaz ustanowionemu dla Abrahama Rudoll kuratorowi w osobie p. adw. Maciejowskiego a za zakona kuratorowi w osobie p. adw. Maciejowskiego ze substytucyą p. adw. Skwarczyńskiego się doręcza.

C. k. sad obwodowy. Stanisławów, dnia 15. lipca 1863.

(1236)

配明岁红1.

Rro. 27449. Vom Lemberger f. f. Landes: ale Handelsgelichte wird fundgemacht, daß die am 6. Februar 1862 protofollirte dirma "Marcus Hersch Semis Sahn" zum Handelsregister angemelbet, und am 17. Juli 1863 in dasselbe eingetragen wurde.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 16. Juli 1863.

(1237)Ligitagione: Musschreibung.

Nro. 661. In Absicht der Sicherstellung der Verpflegsobjekte für die Saftlinge in dem Gefangenhause des f. f. Kreisgerichtes in Moczow auf die Zeit vom 1. November 1863 bis lesten Dezember 1864 und je nach dem Ergebnisse auch auf die zwei weiteren Jahre 1865 und 1866 wird bei diesem f. k. Kreisgerichte am 26. August 1863, und wofern an diesem Tage ein annehmbarer Anboth nicht erfeit werben follte, am 2. Sept. 1863 jedesmal um 9 Uhr Bormittags ine Minuendo - Lizitazion abgebalten, wozu Lizitazionsluftige eingela-

Die zu liefernden Verpflegeartitel, deren beilaufiges Erforder= und die nach den hierortigen Marktpreisen buchbalterisch ermittelten Ausrufspreise und Badien find folgende :

| Unzahr    | (Sattung                                             | Ausrufs:<br>preis |                       | Betrag für<br>ganze Liefe<br>rung |                                   | Das zu<br>erlegen=<br>be Ba=<br>dium<br>10% |     |  |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----|--|
| Der       | zu liefernden Attikeln                               |                   | in österr. Währung    |                                   |                                   |                                             |     |  |
| _         |                                                      | N.                | fr.                   | ft.                               | fr.                               | ft.                                         | řr, |  |
| 51120     | Roftporzionen für gefunde                            |                   | 1                     |                                   |                                   |                                             |     |  |
| 4260      | Haftlinge                                            |                   | 6160                  | 3210                              | 33 60                             |                                             |     |  |
|           | für kranke Hastlinge<br>halbe Spitals = Porz. für    |                   | 18.53                 | 802                               | 1510                              |                                             |     |  |
|           | franke Saftlinge Drittel-Porzionen f. kranke         | +                 | 15 67                 | 267                               | 1 68 100                          |                                             |     |  |
|           | Haftlinge<br>Viertel=Porzionen f. kranke             |                   | 15 100                |                                   | 8278                              | 458                                         |     |  |
| 6         | Paftlinge                                            | -                 | 10 80                 |                                   | 39 14 196                         |                                             |     |  |
|           | linge                                                | ,                 | 7.56                  | TAMPA TAMPA                       | 82160                             |                                             |     |  |
|           | franke Haftlinge<br>Schrottbrodporzionen .           | d .               | 1 6 27<br>7 66<br>100 | 26<br>3915                        | 71 <sub>700</sub><br>79 20<br>190 | 392                                         |     |  |
|           | Nach Erforderniß Ertra-<br>Ordinazionen.             |                   |                       |                                   |                                   |                                             |     |  |
| 161<br>96 | n. ö. Zinr. Kornlagerstroh<br>" Pfd. 2 Lth. Schwein- |                   | 68                    | 109                               | 48                                | 11                                          |     |  |
|           | fette jum Schuhschmieren<br>n. b. Pfb. 4 Eth. Lampen | ١.                | 30                    | 28                                | 81.88                             | 3                                           | ٠   |  |
|           | unschlitt                                            | 1                 | 50                    | 433                               | 5624                              | 43                                          |     |  |
| 280       | n. a Mid Unichlittergen                              |                   | 44                    | 19                                |                                   | 2<br>12                                     | *   |  |
| Summe,    |                                                      |                   |                       | 9201                              | 31 56                             | 921                                         |     |  |

Much schriftliche, mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene Ofwerden mahrend der Lizitazions-Verhandlung angenommen werund wenn ein solches Offert von einem Lizitanten, welcher bereits entfallende Vadium erlegte, überreicht werden follte, bann ift berenicht mehr gehalten, auch dieses Offert mit demfelben Badium zu

Die Ligitagions = Bedingungen liegen in der Registratur dieses telegerichtes zur Ginficht auf.

Vom Prasidio des f. f. Kreisgerichts.

Złoczów, ben 17. Juli 1863.

Nr. 7336. Stanisławowski c. k. sad obwodowy awiadamia niniejszym edyktem pensyonowanego wożnego sadowego Wilhelma i Terese Wagner, ia przeciwko nich na rzecz Ryfki Surkes nakaz płatniczy sumy weksiowej 147 zł. w. a. dnia 26. marca 1863 do 1. 3899 wydany został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome, przeto w celu doreczenia powyż wspomnionego nakazu płatniczego ustanawia się dla nich kuratorem pana adwokata krajowego Bra. Bardasch z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Bersona któremu się oraz

nakaz płatniczy doręcza.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów dnia 1. lipca 1863.

Nro. 146. Bom f. f. Bezirksgerichte zu Brody wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über Ansuchen ber Margaretha Jerza-bek, Bormunderin ber minderjährigen Kinder nach Bartholomäus Jerzabek mit dem hiergerichtlichen Bescheibe vom hentigen zur Hereinbringung des von des Bartholomaus Jerzabek Erben, als: den minderjährigen Anton Jerzabek. Franciszka Jerzabek, Anna Jerzabek, Leon Jerzabek, Julianna Jerzabek, Apolonia und Karolina Jerzabek, im Vertreten durch ihre Vormunderin Margaretha Jerzabek wider den Ignatz Skotnicki rechtefraftig erflegten Kapitals von 100 fl. KM. ober 105 ft. oft. 28., sammt ben von tiefem Rapital seit bem 9. Geptember 1859 laufenden 4% Bergugeginfen, ferner der Berichtstoften per 10 ft. öft. W. ber bereits zuerkannten Erefuzionskoften per 6 ft. 17 kr. öft. W. und 10 ft. öft. W. und der gegenwärtigen auf 21 ft. 72 kr. öft. W. gemäßigten Erefuzionskoften, wird die exekutive Feilviethung der ursprünglich zur Zeit der bestellten Sypothek dem Ignatz Skotnicki im Ganzen gehörigen, hernach von bemfelben im Grunde Abtretungenrennde vom 4. August 1848 auf bessen Rinder Philip und Balthasar Skotnicki in einer Salfte übertragenen Realitätsantheile sub Nro. 935 in Brody, welcher fattisch eine abgesonderte Realität bilbet, gu Gunften der genannten minderjahrigen Erben des Bartholomans Jerzabek wider ben Ignatz Skotnicki, eigentlich jest wiber deffen Erben Philip Balthasar und Antonina Skotnickie bewilligt.

Diese Feilviethung wird in nachstehenden zwei Lizitazionster= minen als am 13. August 1863 und am 17. September 1863 jedes: mal um 10 Uhr Bormittags bei biefem Gerichte unter nachstehenden

Bedingungen abgehalten werden:

1) Den Ausrufspreis des zu veraupernden Acalitatsantheils sub Nro. 935 in Brody bilbet ber gerichtlich erhobene Schakungswerth von 1730 fl. oft. 2B., unter welchem diese Guter feineswegs an den zwei ersten Feilbiethungsterminen werden hintangegeben werden.

2) Jeder Kaufinstige ist gehalten vor Beginn der Feilbiethung cin 10% Badium tee Schahungewerthes im Betrage von 173 ff. M. im Baren zu Sanden der Lizitazions-Kommission zu erlegen.

3) Burde bei feinem ber hier bestimmten 2 Feilbiethungstermine ein annehmbarer Anboth erzielt werden, so wird zur Festschung er-leichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den 21. September 1863 um 10 Uhr Bormittage anberaumt und hiezu werden fammtliche Sppothekarglaubiger und sonstige Interessenten mit dem Beisage vorge= laben, daß bie Ausbleibenben ber Simmenmehrheit ber Erscheinenden für beitretend werben angesehen werden.

Die weiteren Lizitazionsbedingungen, der Schähungsatt und der Grundbuchsauszug können in der h. g. Registratur, und am Tage ber Feilbiethung bei ber Ligitagions-Kommission eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, ben 10. Juli 1863.

(3)E dyk t.

Nr. 9498. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia nicobecnego Henryka Inesa, iż przeciw niemu na podstawie wekslu z daty Obertyn 22. maja 1862 zarazem nakaz płatniczy o sumę 600 złr. z p. n. na rzecz Mojżesza Hundert się wydaje i ustanowionemu dla pana Henryka Inesa niewiadomego pobytu kuratorowi w osobie pana adwokata Eminowicza z zastępstwem pana adwokata Minasiewicza się doręcza.

C. k. sad obwodowy. Stanisławów, dnia 15. lipca 1863.

## Angeige - Platt.

### (1239) Kunomachung.

Mittelft welcher zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, bağ Mittelst welcher zur augemeinen stenntute geren, 30. Juni enehmigung des hohen k. k. Handelsministeriums vom 30. Juni Bahl 8543/732 auf ber galizischen Carl Ludwig - Bahn ein Bahl 8543/732 auf der galizischen Cari Daunig Derfent eins getrieds-Reglement für den Personen : und Sachenverkehr einstähnt wurde, nelches auf allen Stazionen dieser Bahn zu Jederschung Einsicht ausgehängt und auch daselbst kauslich zu haben ist. Wien, am 15. Juli 1863.

## i. prin. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

### Obwieszezenie.

Niniejszem podaje się do ogólnej wiadomości, ze z przyzwoleniem w. c. k. ministerstwa handlu z dnia 30. czerwca r. b. do 1. 8543/732 zaprowadzony został na kolei galicyjskiej Karola Ludwika nowy regulamia ruchu dla przewozu osób i towarów, który na kazdej stacyi tejże kolci dla wiadomości publicznej jest przybitym i jest także tam do nabycia.

Wieden, dnia 15. lipea 1863.

(2)

## Sommer-Saison

# HUMBURE

Sommer-Saison

bei Frankfurt a. M.

Die Beilkraft der Quellen Somburge macht fich mit großem Erfolge in allen Krankheiten geltend, welche durch die gestorten Funktionen bes Magens und bes Unterleibs erzeugt werden, indem fie einen mohlthätigen Reiz auf diese Organe ausüben, die abdominale Circulation in Thatigkeit feben, und die Berbauungsfähigkeit regeln; auch in Gronischen Leiden der Drufen des Unterleibe, nament lich der Leber und Milz; bei der Gelbsucht, der Gicht ze., sowie bei allen den mannigfachen Krankheiten, die ihren Ursprung aus erhöhter Meizbarkeit ber Merven herleiten , ift der Gebrauch der Comburger Mineralwaffer von durchgreifender Wirkung.

Im Babehause werden Mineralwasser= und Fichtennadel-Bader gegeben, und ebenso findet man bier gut eingerichtete Flußbabet. Molken werden von Schweizer Alpensennen des Kantons Appenzell aus Ziegenmilch durch doppelte Scheidung Bubereitet, und in der Fruhe an den Mineralquellen, sowohl allein, als in Berbindung mit den verschiedenen Mineralbrunnen, verabreicht.

Das großartige Conversationshaus bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; es enthält prachtvoll decorirte Raume, einen großen Ball- und Concertsaal, einen Speise-Salon, mehrere geschmackvoll ausgestattete Spielfale, sowie Kaffee- und Rauchzimmer. — Das große Lesekabinet ift bem Bublifum unentgeltlich geöffnet und enthält bie bedeutendsten deutschen, frange fischen, englischen, italienischen, ruffischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. elegante Restauration & = Salon, woselbit nach ber Rarte gespeist wird, führt auf die schöne Asphalt = Terasse des Rurgartens. Neftauration ift dem rühmlichst befannten Saufe Chevet aus Paris anvertraut.

Das Rur = Orchefter, welches 40 ausgezeichnete Mufiter gablt, spielt breimal bes Tage, Morgens an ben Duellen, Nachmit

tage im Mufikpavillon bes Kurgartens und Abende im großen Ballfaale.

Bad Homburg befindet fich durch die Vollendung des rheinischen und Bairisch - Desterreichischen Gisenbahnneges im Mittelpunite Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden von Bruffel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelft directer Eisenbahn nach homburg. Achtzehn Buge geben täglich zwischen Frankfurt und Homburg hin und her, — ber lette um 11 Uhr — und befördern die Fremden in einer halben Stunde; es wird benselben badurch Gelegenheit geboten Theater, Concerte und sonftige Abend = Unterhaltungen Frankfurts zu besuchen.

In der Kanglei bes Abvokaten Menkes im Gromadzinskischen Saufe zweiten Stock find mehrere Delgemalbe zu verkaufen.

Bu sehen täglich von 10 bis 12 Vor- und von 4 bis 5 Uhr

Machmittags.

Der beliebte, angenehm gu nehmente, echte

## Schneebergs-Kränter-Llop

für Grippe, Seiferkeit, Suften, Salebeschwerben, Berschieimung, aberhaupt bei Bruft= und Lungentrankheiten ein bewährtes Linterungsmittel, fann burd nadftebenbe herren Depofiteure ftete frifd bezogen merben;

Bielitz: J. Stanke, Apoth. Brody: Ad. Mit. v. Kościcki, Ap. Sambor: Kriegseisen, Ap. Brzeżan: J. Zminkowski, Ap. und Sanok: J. Jaklitsch.

B. Fadenhecht. Buczacz: M. Lipschitz. Czernowitz: J. Schnirch. Dembica: F. Herzog, Ap. Gerlice: Walery Rogawski, Ap. Jaroslau: J. Bajan. Jaworow: Lad. Lachowicz. Mp.

Molomea: M. Nowicki. Ap. Birakau: Alexandrowiez, Ap. Zioezow: F. Pettesch, Ap. Mystenice: M. Lowczyński.

Lemberg bei Peter Mikolasch Neumarkt: L v. Kamieński. u. Sigmund Rucker, Apoth. Przemyśl: E. Gaidetschka et Cobn. Rzeszow: Schaitter et Comp. Stanislau: J. Tomanek, Ap. Stryj: Sidorowicz, Ap. Szczerzec: J. Pelka, Ap. Tarnopol: Buchelt, Ap. Tarnow: M. N. v. Sidorowicz, Ap. Turka: Czyrniański. Wadowice: Mayer, Mp. Zaleszczyk: Kodrebsky et Comp.

Preis einer Flasche 1 fl. 26 fr. oft. Wabr.

Bugleich konnen burch biefe herren Depositeure bezogen merben: Hühneraugen-Pflaster bie bewährten, von dem k. Dberarte
Pflaster bie bewährten, von dem k. Dberarte
Dr. Kehr's Nervenextract zur Etärfung der Nerven und Kräftigung des Körpers 70 fr.

K. Wilhelm's echter, reiner, f. f. priv. allerhöcht conceptionirter

A pfolgonische Breise einer

Gesundheits-Apfelwein u. Apfelweinessig. Preis einer Flasche 50 fr.

Echtes Dorsch-Leberthran-Oel nerecht in ben Dieterlanten. Die einzige Sorte, welche von Professor G. J. Mulber sedemal vor Füllung chemisch geprüft, und in mit Zinnkapseln verschlossenen Vouteillen verschoffen und in mit Zinnkapseln verschlossenen Vouteillen besindet wird, auf welchen sich die Firma des Hause Lobern & Porton besindet. Preis pr. Flasche 1 st., große Flasche 1 st. 80 tr. öst. Wahr.

Nebst genauer Gebrauchkanweisung einzig und allein zu beziehen von Julius Vittner, Apoth. in Gloggnis, welchem wir die General-Agentie für die österr. Staaten übertragen haben.

Lobry & Porton.
In Lemberg steis och zu haben bei Adolf Berliner. Apoth., Sigmund Rucker, Apoth. zum silbernen Abler und O T. Winekler.

K. K. Lucin-Waschwasser, burd ein Privilegium von Er. Maausgezeichnet. Gelbes hat fich in einer kurgen Beit einen fo großen Ruf ver-fchafft, daß es felten wo am Toilettetifche vermißt wirb. Durch ofteres Baschen werden alle Sommersproffen, Flede und Wimmern im Gestäte ganzlich vertrieben, tie braune Hautfarbe schön weiß gemacht, die Nunzeln verhittet und überhaupt ein schöner, neues, frisches, jugendliches Aussehen bewerffielligt. — Preis einer Flasche best t. t. priv. Lucin-Waschwasser 1 ft. oft. W. Dicht minder empiehlende Anadolin-Pomade, welche bei aufgespruns werth ift die sogenannte Anadolin-Pomade, gener Saut, Flechten, Mitiresser, Finnen, sowohl im Gesichte als auch auf ben Kanden, jur Erweischung und Schönheit derselben mit großem Vortheil angewendet wird.
Preis pr. Ligel 1 fl. öst. Währ.
In Lemberg einzig und allein bei Sigmund Rucker. Apoth. zum

(795 - 6)

Haupt-Depot bei Julius Bittner, Apoth. in Gloggnitz.

kancelaryi pana adwokata Menkesa w kamienicy Gromadzińskich na 2giem piętrze są obrazy olejne do sprzedania.

Widzieć takowe można dziennie od 10tej do 12tej godziny (1231-2)przedpołudniem a od 4tej do 5tej po południu.

Beachtungswerth!

Wegen viel zurudgebliebenen Waaren wird bas vorhandent Männer-Kleiber= und auch unfertiges Waaren-Lager ausverkauft, und daher werden alle diese Sachen um einen staunend billigen greib ausverkauft. Bon Stoffen werden Bestellungen angenommen und binnen 12 bis 24 Stunden verfertiget. Es sind viele Stoffe vom porigen Johre etwas aus der Markettiget. vorigen Jahre etwas aus der Mode, aber sonst sehr guter Qualität, selbe werden 10, 20 bis 30 Prozent unter dem Einkaufspreis verkauft.

> Friedmann. Männer = Kleiber = Magazin, Hotel Lang.

(1158 - 3)

Der Ratalog It. 28 über echt Hollander Blumen Glashaus, Freiland & Baumschulartitel, liegt zur Bersendung an gesehrte Interessenten bereit. ehrte Interessenten bereit. Die Preise der Blumenzwiebeln und vie ler anderer Artikeln, find gegen das Borjahr so bedeutend ermässiget, daß ich mich eines um so regeren Herbstverkehrs versehe, beshalb um rechtzeitige Einsendung geneigter Aufträge bitte. Baumgärtnerei & Baumschule zu Planis bei Zwikau S. (1230—1) G. Geitner.

### Obwieszczenie.

Gdy się okazało, iż weksle z fałszywym podpisem pani Teofili hrab. Leali kursuja, przeto ostrzega się każdego, aby bez dosta tecznego przekonania o rzetelności weksłów z podpisem pani Teofili hrab. Leali nie nabywał, zarazem wzywa się wierzycieli, którzyby rzetelne żądania jakich bądź wypłat do pani Teofili hrab. Leali mieli, aby ze swojemi pretensyami do. W. Jana Jaruntowskiego w Ządanowie obwodu Brzeżańskiego się w zaczańskiego się w zacz (1234-1)w Zadanowie obwodu Brzeżańskiego sie zgłosili.

Die neue Raffinirmethode, ohne Anwendung irgend einet Saure, dur herstellung von fabrik- und Campenol bewirkt, baf das so gewonnene völlig säurefreie Fabrikat weder picht, noch ort dirt, und als Fabrikol (zum Einschmieren der Maschinen, Einsetten der Molle 2c.) überall in ber Bolle 2c.) überall in der Industrie das Baumol auf das Boll ständigste ersett, auch bereits verdorbenes ober schon gebrauchtes unt du weiterer Verwendung wieder herstellt. — Als Lampenol breunt es weit heller und sparsamer als mit Saure raffinirtes Del, verpeftet weder, wie dieses, die Zimmerluft, noch zerfrist es die Lampen, außer dem ist bei der Raffinirung nur wenig Abgang und der Betrag für die Zuthat kaum nennenswerth. - Fabrikunternehmer, Defrat fineure, Delverkäufer, Mollwaaren : Fabrifanten 2c. erhalten auf frankirte Anfragen naheren Ausweis nebst chemischen Prufungebe richt und wird die vollständige Mittheilung der neuen Raffinirmethobe gegen ein mäßiges Honorar offerirt vom Bureau für Handel. werbe und Landwirthschaft in Leipzig.